Sonnabend, (13.) 25. Mai

Redakcya i Expedycya przy ulicy Konstantynowskiej pod Nr. 327 - Abonament w Lodzi: rocznie Rsr. 3. połrocznie Rsr. 1 kop. 50. kwartalnie kop. 75. Na stacyach poczt: rocznie rs. 3 kop. 70, półrocz: rs. 1 k. 85, kwart. k. 921/2

Redaction und Expedition: Konftantinerstrage Mro. 327. - Abonnement in Kooż: jährlich 3 Abl., halbjährl. 1 Rub. 50 Rop., viertelfah. 75 Rop. -- Auf allen Boftamtern: jahrl. 3 Rib. 70 Rop., halbi. 1 Rbl. 85 Rop., viertelj. 92 1/2 Rop.

Magistrat miasta Łodzi.

W skutek zarządzenia Władzy wyższej podaje do po-wszechnej wiadomości, iż w dniu 1 (13) czerwca r. b. o go-dzinie 10ej z rana odbywać się będzie w Magistracie tutej-szym przez opieczętowane deklaracje licytacja na wydzier-żawienie od daty odbycia licytacji do 1 (13) stycznia 1869 roku, dochodu od rzezi bydła w dwoch szlachtuzach w mie-ście Łodzi, od sumy rocznej rsr. 4743 in plus.

Każdy zatem chęć mający zadzierżawienia rzeczonych dochodów, winien w terminie powyżej oznaczonym złożyć opieczętowaną deklarację podług poniżej zamieszczonego wzoru na stemplu ceny kop. 15 (wyraźnie bez skrobań i przekreśleń spisaną) z dołączeniem świadectwa kwalifikacyjnego i kwitu kasy miejskiej, lub innej skarbowej na stawione vadium wyrównywające, l/10 części sumy powyższej, czyli rsr. 474 kop. 30, które nieutrzymującemu się garaz powrócone będzie,

Warunki licytacyjne każdego dnia w godzinach służbo-

wych w biórze Magistratu przejrzane być mogą,

w Lodzi dnia 27 kwietnia (9 maja) 1867 roku.

Prezydent: Pohlens. Sekretarz: Bednarzewski.

Der Magistrat der Stadt Lodz.

In Folge einer Anordnung der höheren Behörde wird öffente lich bekannt gemacht, daß den 1. (13.) Juni d. I. um 10 Uhr Morgens auf dem biefigen Magistrate, behufs Verpachtung der Einkunfte vom Schlachten in den beiden Schlachthäusern der Sladte Lodz, für die Zeit vom Licitationstage bis zum 1. (13.) Januar 1869, eine Licitation in plus von der Summe 4743 Rub. jahrlich, vermittelst verfiegelter Deklarationen stattfinden wird.

Gin Jeder, der Luft hat, die oben ermähnten Gintunfte gu pachten, hat zum bestimmten Termine eine, nach dem unten angegebenen Mufter auf Stempelpapier für 15 Rop. beutlich, ohne Madierungen und Durchstreichungen geschriebene Deklaration nebft einem Qualifikations-Zeugnisse und einer Quittung ber Stadt oder einer anderen Schanfaffe über beponirtes, bem gehnten Theile ber obigen Summe gleichkommendes Badium (oder 474 Rubel 30 Kop.) zu erlegen. Das Badium wird den bei der Licitation nicht Bleibenden sofort zurückzegeben.

Die Licitations-Bedingungen konnen täglich während der Umtsftunden auf dem Bureau bes Magistrates eingesehen werden. .

Lodz, den 27. April (9. Mai) 1867.

Prafident Poblens. Schretar Bednarzemsti.

### WZOR DO DEKLARACJI.

Stosownie do ogłoszenia Magistratu m. Łodzi z d. N., podaje niniejszą deklarację, iż obowiązuję się wziąść w dzierżawę dochod od rzezi bydła w dwoch szlachtuzach w mieście Łodzi za sume roczną rsr. N. (tu wypisać liczbę cyframi i literami) poddając się wszelkim zastrzeżeniom warunkami licytacyjnemi objętym a mnie dobrze znanym. Świadectwo kwalifikacyjne i kwit na złożone yadium w kwocie rsr. N. dołączam, pisałem w N roku N. (Tu podpisać imie i nazwisko. Na kopercie deklaracji domieszczony powienien być napis: "Deklaracja do licytacji na dzierżawe dochodu od rzezi bydła w dwoch szlachtuzach w mieście Łodzi w dniu N. miesiąca N. roku N. odbyć się mającej,",

Urząd Starszych Zgromadzenia Tkaczy w Łodzi.

Gdy znaczna liczba czeladzi zgromadzenia tkackiego tutejszego, zalega w opłacie składek po rublu 1 kopiejek 20 rocznie, wedle oddawna postanowionej zasady wynoszą cych od każdego do skrzynki czeladniczej, a która do nich z mocy art. 116 postanowienia JO. Księcia Namiestnika Kródonskiego do skrzynki czeladniczej, a która do nich z mocy art. lewskiego z dnia 31 grudnia 1816 r. jest regulowana i przeznaczona na wsparcie podupadkych oraz leczenie chorobami dotkniętych czeladników, przeto Urząd Starszych ostatecznie wzywa ich, aby zaległe składki w ciągu czterech tygodni do skrżynki czeladniczej wnieśli, po upływie bowiem tego terminu środki znaglające do nich zaregulowane zostaną, a nadto kazdy nieopłacający składki czeludnik będzie z zgromadze-nia wytączonym, bowiem dla braku funduszu koszta kuracyjne biednych czeladników w szpitalu niemogą być zapłacone.

Panów majstrów zgromadżenia tkackiego Urząd Starszych zobowięzuje aby pracujących u nich czeladników o niniej-sze u ogłoszeniu uwiadomili i aby na nich wpłyneli, iżby zaległe składki żaraz a bieżące następnie regularnie uiszczali, bowiem wedla § 7 Ustawy w książeczkach czeladniczych za-mieszczonej, są za regularna opłatę odpowiedzialni i do ta-

kiej odpowiedzialności pociągnięci by być musieli.

Komisarz Zgromadzenia, Prezydent P o h le n s. Starszy Zgromadżenia J. Jarzębo wski. 

Das Aeltesten Amt der Weber-Innung in Lodz.

Gine bedeutende Bahl der jur hiefigen Beber-Innung ge-hörenden Gejellen ift die nach langst bestimmten Grundsagen von einem Jeden derfelben, zu einem Rubel zwanzig Ropefen jährlich betragenden, an die Gesellen-Lade zu gahlenden Beitrage fculbig, welche fraft Art. 116 der Bestimmung vom 31. Dezember 1816 von Er. Durchlaucht dem Fürsten Statthalter auf fie reguliert und zur Unterstützung verarmter und Kuration erkrankter Gesellen bestimmt sind; deshalb fordert sie das Aeltesten-Umt zum letten Male auf, die räckständigen Beiträge binnen 4 Wochen an die Gesellen-Lade zu bezählen. Nach Berlauf dieser Zeit werden Amangsmaßregeln gegen tie eingeleitet werden und außerdem wird ein jeder Gefelle, welcher diesen Beitrag nicht gablt, aus der Innung ausgeschlossen; denn wegen Mangel an Geld konnen die

Rurations-Roften für arme Gesellen im Spitale nicht bezahlt werden. Das Aeltesten-Amt verpflichtet zugleich die Gerren Meister der Weber-Innung, die bei ihnen arbeitenden Gesellen über diese Bekanntmachung zu benachrichtigen und barauf zu sehen baß die rückständigen Beiträge sofort und die laufenden dann regelmäßig gezahlt werden, dann laut Art. 7 der in den Gesellen-Büchern enthaltenen Berordnung, sind sie für die regelmäßige Bahlung verantwortlich und mußten fie ju diefer Berantwortung gezogen werden,

Sununge-Kommiffar: Prafident Doblen & ...

### Politische Aundschau.

Barichau, 23. Mai. Die Luremburger Frage, welche beinahe in gang Europa einen Brand verursacht hätte, ist entschieden erledigt, denn wie aus Paris berichtet wird, haben alle intereffir-ten Regierungen die Ratifikationen des Londoner Bertrages unterzeichnet. Der Friede ift somit gesichert und die französischen Zeitungen schreiben nur über die allgemeine Ansstellung und über die zu Ehren der hohen Gäste in den Tuillerien, im Palais Noval, dem Rathaufe, im Palais des Prafes des Gefetgebenden Körpers, beim Minffer der auswärtigen Angelegenheiten, bei den Ambaffa= beim Ramster der auswartigen Angleiczenheiten, der den Andassaleinen u. s. w. zu gebenden Bälle und Diners. Was wird erst im nächsten Monate sein, wenn fast alle Monarchen Europas zusammenkommen. Für den türksischen Sultan werden bezeitst dies Apartements vorbereitet, wie für den Kaiser von Deskerzeich und den König von Italien, welche nicht erst im Iuli, sonzien gleich nach der Krönung in Pesth nach Paris kommen werden.

Die Berhaltniffe zwischen dem Sof der Enillerien und Berlin sollen immer besser werden und in Pariser regierunglichen Kreisen behauptet man, daß König Wilhelm und sein erster Minister eisertest mittighen, in überklustimmender Weise mit Kaiser Napoleon Stelluge zu reguliereit, welche durch den vorsährigen Krieg entsstellugen sit. Dieser Optimismus wird sich wahrscheinlich durch die ganze Dauer des Ausenthaltes des preußischen Monarchen in

Paris erhalten.

Unter anderen Urfachen, welche bie preußische Regierung zu einer verschnlichen Politik hinsichtlich Frankreichs geneigt gemacht haben sollen führen die Korrespondenzen aus Wien und Paris einerfeits die herzliche Nebereinstimmung des Kabinettes der Tuillerien mit England und Stalien und andererseits die zweideutige Stellung Desterreichs zu der Annerion der suddeutschen Staaten, jo wie bie wachsende separatistische Azitation in Sannover au.

so wie die wachjende separatistische Agitation in Haunover au. Sinssistisch der freunschaftlichen Berhältnisse zwischen Eugland und Fraktreich wird von allen Seiten bestätigt, daß Kaiser Napoleon die Annerton von Euremburg nur für den Preis der Wiesderhetstellung des Bündnisses nitt England aufgegeben hat. In sedem Falle ist bemerkenswerth, daß "Fournal des Debats" und "Moniteur" Tag für Tag Artikel enthalten, welche diese Annäherung zwischen den Westmächten bekunden. Wir bringen hier einen Altschritt aus einem Artikel des "Moniteur": "das Nesultät der Londoner Konferenz, sagt dieses Amtsblatt, hat hier eine unt so lebhaftere Zufriedenheit erregt, weil wir dasselbe theilweise den Bemühungen der europäischen Diplomatie verdanken und weil die öffentliche Meinung einstimmig eine friedliche Lösung weil die öffenkliche Meinung einststimmig eine friedliche Lösung würschte. Alle Negierungen erkennen die hohe Unpartheitlichkeit, mit welcher Berd Staulen die Berathungen leitete; in England notirt man mit Bergnügen das allgemeine Bestreben der Völker zum Vorgeffen det Beleidigtingen und Unannehmlichkeiten aus führeren Zeiten, welche für die Idee des Fortschrites und des allgemeinen Wohles geopfert werden. Mit dem lebhaftesten Tuteresse folgt man dort der Entwickelung der Allgemeinen Ausstellung und vern Gelingen des erfolgreichen Wettelfers in den Kännpfen des Sondels und der Industrie. Aus diesem Grunde spricht sich die englische Presse in einer Weise aus, welche ein beredtes Zeugniß liefert, wie freundschaftlich und vertrauensvoll die Verhältnisse zwischen den zwei Großmächten sind, deren civilizatorische Nolle Europa so große und unermeßliche Dienste geleistet hat. Die Reise des Prinzen von Wales und seines Bruders, des Prinzen Alfred, nach Paris ist ein schätzenswerther Bemeis für die Be-fraftigung der freundschaftichen Berhaltnisse zwischen diesen zwei großen Nationen."

Binftditlich der Stellung Desterreichs zu den süddeutschen Staa-ten behinptet man in Wien, daß ein eventueller Eintritt derselben behattete matt in Weien, bag ein ebennete Eintein beiger ben in den Nerdeutschen Bund, mit Ungehung der Bedingungen des Prager Vertrages, leicht Ursache zu den größten Verwickelutzen gen geben könnte; wenigstens besindet sich in den höchsten österzeithischen Kreisen eine mächtige Parthei, welche die Mainlinie als vie Greize ansieht, über welche Preußen seine herrichte nicht ausbehner darf, weltht es kein eventuelles Bündniß zwischen Kranfs

ansbehnen daif, weithes fein eventuelles Bundutz zwische und Desterreich hervorrusen will. Diese Stimmung der Hosterreich hervorrusen will. Diese Stimmung der Hosterreich hervorrusen will. Diese Stimmung der Hosterreich hervorrusen will. Diese Stimmung der Anglese kung an Frankreich hervorrusen anden.

der im Brigen Ichre zu Preußen einverleibten Länder, namentstich aber in Hannover, dem Berliner Kabinet viele Sorgen besteitet. Die Proche und ihre Reisstungen von Personen sogat aus den Baugutets und über Berhaftungen von Personen sogat aus den höchsten Stättbeit. In Krantsutz um Main ist ein Reissischen Berkstätt Abten welchen ein Kaunstuckt der hannoverschen Versonen V der hand Wien, welcher ein Kaupt-Agent der hannöverschen Verschwörung sein sell verhaftet und mit starker Escorte nach Berlin obgeschickenworden. Deraktige Ereignisse würden häusiger und der hender geworden sein, wenn Vreußen sich mit Frankreich nicht verglichen hatte:

Die orientalische Frage wird aller Bahrscheinlichkeit nach in

Rurzem der europäischen Diplomatie Gelegenheit geben, abermals die Wirksamkeit ihrer Bemühungen zu zeigen. Aus Wien wird unter dem 21. Mai berichtet, daß das Rabinet der Tuillerien das Projett zu einer neuen Konferenz, behufs Lösung diefer wichtigen Frage vorbereitet.

Der Sultan soll in eine Revision der Verträge von 1856 einwilligen und deshalb nach Paris reisen, um die Interessen seines Reiches wirksamer vertheidigen zu können. Man glaubt allgemein, daß Frankreich sich Preußen hinsichtlich der Einheit Deutschlands nähern wird, wenn das Berliner Kabinet seinerseits Zugeständnisse in der orientalischen Frage machen will. Die Stellung Englands, Desterreichs und Italiens wird von der personlichen Nebereinfunft diefer Monarchen mit Raifer Napoleon ab-

Die neuesten Rachrichten aus Mexito bestätigen den Fall des Raiserthums Maximilian. Seine Anhänger sind geschlagen; die Hauptstadt ist zur Gälfte von den Truppen Juarez oder des an= beren republikanischen Chefs Porfirio Diaz besetzt und Kaifer Maximilian selbst ist verschwunden; wie man vermuthet, ist er verkleidet an das Ufer geslohen, in der Hoffnung, daß es ihm gelingen wird, nach Europa zuruckzukehren.

### Vermischtes.

Lodz. — Wenn wir langere Zeit verstreichen ließen, ohne mit unjeren Plaudereien an die Deffentlichkeit zu treten, werden wir wohl vollkommen entschuldigt sein, wenn wir dem rauhen und talten Wetter die Schuld davon aufburden. Gin paar warme Tage ließen und die hoffnung begen, daß unfere Damen die Sommerkleider hervorsuchen würden, alletn wir sind arg getäuscht worden, denn so wie die Schmetterlinge ihre bunten Schwingen nicht entfalten wollen, eben so verpuppen sich unsere Damen noch in Bournous und Paletots, ja, wir wurden uns gar nicht wundern, wenn Pelze und Mussen ihren Sommerausenthalt verlassen mußten, um zu neuem Dienste hervorgeholt zu werden. Aber der ichone Mai-Monat joll seine Nechte behaupten und wir flappern lieber mit den Zähnen und zittern vor Frost; ehe wir und entschließen Winterkleider anzulegen oder der Kälte in einem ges heizten Zimmer Trop zu bieten. Unsere Butterfrau scheint an-bers darüber zu denken, denn sie hat vorsichtigerweise ihre Fausthandschuh bis jest noch nicht abgelegt und schüttelte bedenklich den Kopf, als wir uns bei ihr Rath's erholen wollten, ob die Kälte noch lange anhalten würde. Es foll zwar eine gute Ernbte ver-jprechen, wenn der Mai fühl und naß ift, aber wenn es, wie in diesem Inhre zu lange anhalt, durfte aus den Felde und anderen Früchten nicht zu viel werden. Go war ihre Meinung, doch bie Natur ift oft wunderbar in ihrem Birfen und nach weilig ichonen Tagen kann die Physiognomie unserer Mutter Erde ein ganz anderes, auch den Rleinmuthigften troftendes Unfehen erhalten. Daß bei soldem Wetter auch die Sterblickseit eine größere wie ge-wöhnlich ift, kann uns um so weniger auffallen, da Frühjahr und Gerbst den Brust- und Lungenleidenden immer am gefährlichsten find und dieje oft das Opfer ihrer eigenen Unvorsichtigfeit werden. Im Allgemeinen ist jedoch ber Gesundheitszustand uniferer Stadt ein günstiger zu neinen, und Anfälle von Katarrh und Grippe abgerechnet, sonst keine besondere Krankheit vorherrichend. Für unfere Bergnugungen war in letter Beit ausreichend geforgt. Herr Vellachini zeigte dem Publikum seinen Hocuspocus in drei Borstellungen, und wenn wir nach dem zahkreichen Besuch, den diese fanden, schließen durfen, hat derselbe sein Publikum vollftandig befriedigt. Bielleicht hat er neben unferem guten Gelbe auch einige Sympathien mit hinweggenommen und wünschen mit ihm, daß er an andern Orten ein eben so leicht zu befriedigendes Dublifum und eine jo lohnende Aufnahme wie bier, finden moge. Die Producirung seines Automaten, der außer seinen gymnastisichen Bewegungen, auch pfeift und sogar Sabat raucht, bat vielleicht manchen Geschäftsmann zu dem Wunsche veranlaßt, ihnen Nutmaten zu bestigen, den er als Schreib- und Rechnenmaschine, überhaupt als Commis, verwenden könnte. Wir haben ja schon von viel complicirteren Automaten, wie z. B. der Baucanson'ichen Ente und anderen mehr, gehört, als daß wir an die Fortschritte der Mechanik auch in diesem Genre zweiseln sollten und vielsteicht ist die Leit nicht mehr form leicht ift die Zeit nicht mehr fern, mo man von dem letten Commis, wie houte von dem lepten der Mohicaner oder der Aztefen ipricht. Wie gludlich wurden bann Raufleute und Banquiers sein, wenn sie am Morgen ihre Automaten Commis blos aufzu-ziehen brauchten, die dann still ihre Arbeiten verrichteten, kaum durch ein kleines Geräusch die Maschingrie verrathend, die ihre Thätigfeit bedingt. Unbesorgt könnten sie dann die Diftribution ihrer Colonials und Schnittwagren den Automaten überlassen, ohne fürchten zu muffen, daß ein paar Loth Café, ein viertel Pfund Zuder, ober gar ein paar Ellen Band in die Schürze einer hübschen Abchin sallen, unbesorgt kann der Banquier sein, benn fein Automat wird nicht mit ber Raffe durchgeben, feine fal-

braucht nicht mehr bafür zu zittern, bull sein Commts ihn ruitlisen wird, wenn er bes Abends einige Kuffeln Bier trinkt, ober gar 15 Kop. in 66 verspielt. Sein Commis wird einfach des Abends in einen Winkel gestellt und das Comptoir, geschlossen. Ehe aberweiselcussikalisch Istien einkweten, werden wir uns noch mit den lebenden Schreib. und Rechnenmaschinen behelfen muffen, und wenn diese ihm oft zu Berdruß oder Besorgnissen Berans lassung geben, so moge er, um feine Gorgen zu vergessen, das am letten Somitage im Parabies eroffnete deutsche Theater befuchen nim wolchem bie beitere Mufe ihren Sit aufgeschlagen bat. Bir felbst haben bereits den ersten beiden Borftellungen beige-wohnt und fimmen gang in das Cob mit ein, welches dem ruhrtwohnt und seinmen gang in das Lob mit etn, welches dem rührigen Begründer dieses Sustituts, Herrn Hentschel, in dieser Zeitung bereits gespendet wurde. Wir glauben aber, daß die größen Kosten, welche die Unterhaltung einer stehenden Bühne verürschelt, nur bann gedeckt werden können, wehn das Haus in klien seinen kräunien gefüllt ist. Es ist also dem Publisum an die Hand gegeben, sich durch einen sleißigen Besuch des Theaters einen Kuntigenüß zu erhalten, der so viel zur allgemeinen Bildung, bestutrigen vermag. Wie wir hören will herr Hentschel, wenn leinerstreiset mit Obsern vorknünkted Unternehmen die mätlige wenn fein für jest mit Opfern verknüpftes Unternehmen, die nöthige

and the Mueri dio wain old o wyjazd in Hil Czernow, kup., z Rosji chia 27 maja r. b. Jakob Pistermann, kup. z Rosji, dnia 28 maja r. b.

Inserata.

# Teatr Amatorski.

w lokalu pana Fryderyka Sellin w celu utworzenia stypendjum, danem będzie

se w Sobote dnia 25 Maja r. b. a mianowicie: przedstawioną będzie komedja w polskim ję-żyku pod tytutem: "Warszawiacy i Hreczkosieje," w 3 aktach. Na zakończenie OBRAZ z oświetleniem bengalskim ogniem, na które to przedstawienie uprzejnie zaprasza. **D. ZONER.** 

Biletów na miejsca numerowane dostać można u p.p. Szwetysza i Orzechowskiego.

Gdy inwentarze żywe i martwe, dzierżawcy obecnemu dóbr Łagiewniki p. Karolowi Bucholtz, z mocy decyzji JW. Prezesa Trybunału Cywilnego w Warszawie w dniu 30 maje (11 czerwca) r. z. Nr. 5203 wydanej, protokółem Tymeckiego Komornika Sądowego w dniu 28 września (10 pa-ździernika) r. z. celem ubezpieczenia czynszu dzierzawnego, zajęte i pod dozor Hilaremu Fiszer obywatelowi z wsi Zegrzanki oddane zostały - a że pomimo zajęcia urzędowego dzierżawca dobr tych, takowe sprzedaje przeto uwia-damiam o tem, kogo dotyczeć może i zarazem ostrzegam, aby zajętych inwentarzy pod żadnym pozorem i odpowiedzia-lnością Sądową, od tegoż dzierzawcy nie nabywali.

Za Hilarego Fiszer, Pstrągowski

Obronca Sądowy,

Ostrzega się interesantów, aby młyna w territorjum Imiel-niku na gruncie dworskim sytuowanego i Najwyższym Ukazem nieuwłaszczonego, nikt nie nabywał bez uzyskania kon-sensu od dziedzica dobr. Łagiewniki jako Dominium directe majacroo mającego..

Makradem Księgarni Braci Szleifstein, w Warszawie wyszła powieść pod tytułem:

"Kachela Gray"

osnutai na rzeczywistości przez Julje Kavanagh. Przettumaczył iz angielskiego Jozef Grajnert. Cena kop. 60. Jest do nabycja we wszystkich Księgarniach na prowincji.

## diele man alidi

znająca swój fach z dobrą rekomendacją, może mieć zaraz za-jęciel ha czas dłuższy w domu M. Leinveber Nowy Rynek Nr. 2.

Met es fogur von Kingem aus ftellen und Bier vongekommen fellt foll Gr messen, Unterfügung sindet, im nächsten Jahre Buhne und Saalsange wie bestoffen vergrößern, um bann dem Dublitum durch Aufführung von messen Stücken einen erhöhteren Genuß verschaffen zu können. Der Erössung bese Theaters folgte am Montage bas auch in dieser Zeitung bereits ehrenvoll erwähnte Concert des Stu. Wei nerich, Dirigenten des Männer-Gesang-Bereins, und am Dienstag eine Borlesung des Herrn Dr. Dankowicz im Polytechnikum. Herr Dr. Dankowicz bewieß durch seinen Bortrag, daß er fin allen Wissenschaften zu Gause ist, und daß die Natur uns durauf hinweist "Einer sur Alle und Alle sur Einen zu leben." Besolegen wir dies, besonders in Bezug auf unser junges Theater, so werden sich Unternehmer und Publikum dabei nicht schlecht stehen. Eine kleine Ueberraschung bereitete uns der aanz im Stillen aus Eine fleine Ueberraschung bereitcte uns der ganz im Stillen atgelegte Square, welcher, fich zwischen der Petrifauerstraße und der Splinilinie hinziehend, eine Berlängerung der Zachodniastraße bildet. Ge fehlte und bisher an einem foldem Spazierwege und um so mehr freuen wir und über die glückliche Idee, welche den-selben in's Leben rief. Wir wunschen nur, die bereits angepflange ten jungen Kaftanienbaumchen vor jeder muthwilligen oder roben Beschädigung gesichert zu sehen und hitten Eltern und Erzieher besonders dabin zu wirken, daß unsere Jugend Achtung vor solchen Unlagen befommt, die gerade für fie erft ben mabren Genit bieten werden.

| 31               | r Abroise  | ang emeld  | et:       | 41.788.12 |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Abram Goldstein, | Kaufmann ; | aus Rußlan | d, den 27 | . Mai.    |
| Icek Judka,      | dito:      | dito       | den 27    | . Weat.   |
| Hil Czernow,     | dito       | dito       | den 27    |           |
| Inteb Pistermann | bito       | dito       | den 28    | . Weat.   |

#### Inserate.

### IV. Dilettanten : Theater : Vorstellung im Sellin'schen Saale.

Sonnabend, den 25. Mai I. S. wird zur Grifthoung eines Stipendiums von den Dilettanten ein polnisches Luftspiel unter dem Titel: "Die Warschauer auf dem Lande" in 3 Aufzügen, und zum Schluß ein Tableau mit bengalischer Feuer-Beleuchtung gegeben werden; zu welcher Borftellung im Ramen der Dilettanten höflichst einladet:

D. Zoner.

Billete du nummerirten Sigen find bei den Gerten Szivethis und Orzechowski zu haben.

Theater im Paradies.

Sonntag, den 26. Mai: "Die Anna-Liefe," historisches Lustspiel in 5 Alten, von herrmann hersch. Anfang präcis 8. Uhr.

Bekanntmachung.
Das lebende und todte Inventarium des gegenwärtigen Pachters der Güfer Lagiewniki, Herrn Rarl Buchholj, ist kraft
des unter dem 30. Mai (11. Juni) v. I. Nr. 5203 erlassenen
Urthelles, durch Protokoll vom '28. Septbr. (10. Oktober) v. S.
des Gerichts-Erekutors, zur Sicherstellung des Pachtzinses mit
Beschlag belegt und dem Eigenkhümer aus dem Dorfe Zegrzanki, Silverung Siicher unter Aufficht übergeben morden. Da acher Silarins Tischer, unter Aufficht übergeben worden. Dagaber trop der gerichtlichen Beschlagnahme der Pachter solches vertauft, so benachrichtige ich hiervon Diejenigen, welche es interessiren fann und warne zugleich, unter feinem Vorwande und bei ge-richtlicher Verantwortlichteit, das mit Beschlag belegte Inventarium von dem Pachter zu taufen. Gur Silarius Fischer

# Pstragowski, Aldvotat.

hiermit wird ein Jeder gewarnt, die auf Hofegrund, auf dem Territorium Imielnit gelegene, dem Allerhöchsten Utas nicht unter-liegende Waffermuble, ohne Auswirtung eines Ronfes von bem das Dominium directi habenden Befiger der Guter Lagieme nit, zu taufen.

Gin Wirthschafts:Beamter aus Preußen, ber polniichen und deutschen Sprache gang mächtig, sucht unter beicheis denen Ansprüchen eine Stelle. Das Nähere in der Expedition der Lodzer-Zeitungangen

Ein Rnabe von 14 bis 15 Inhren, ber bie hothigen Schul-tenntniffe besipt und beutsch und polnisch spricht, findet sofget eine Stelle als Lehrling in meinem Weine und Colonial Baaren-St. Reimmann. Geichäft.

# Maurycy Nelken

## KUPIEC 1ed GILDYI,

Główny Kolektor Loterji Król. Pols.,

w dwóch swych kantorach w Warszawie:

na Krakowskiem-Przedmieściu na prost odwachu, na Nowym Świecie w domu Hrab Stadnickiego.

W zamiarze ułatwienia posiadania Pożyczki Rosyjskiej wewnętrznej premjowej, lej i 2ej emisji, postanowiłem rozłożyć nabycie takowej kupującym na roczną wypłatę w 11 ratach miesięcznych po cenie:

1ej emisji rsr. 118 za 1 obligację, 2ej emisji rsr. 112 za 1 obligację,

a to w ten sposób, że każdy kupujący przy zapisaniu na 1szą pożyczkę, zapłaci rsr. 18, a na 2gą rsr. 12, i otrzyma świadectwo na stemplu, w którem będą wyrażone serja i numera zakupionej obligacji i że, wszelka wygrana jakaby padła podczas spłaty rat, na wymienioną w świadectwie obligację, należy wyłącznie do kupującego, tudzież, że pozostałe 10 rat, uiszczać winien miesięcznie po rsr. 10. Osobom na prowincji zamieszkałym zapewnia się prędka i akuratna ekspedycja.

Niżej podpisany ma zaszczyt zawiadomić szanowną pu bliczność, że otworzył nowy

# Skład Papieru,

gdzie papier w wszelkich gatunkach po cenach fabrycznych przedaje.

Zarazem poleca: materjały piśmienne, ramy do fotografij i albumy, jak również skład gotowych książek liniowanych

i nieliniowanych po najtańszych cenach.

Wszelkie obstalunki do LINIOWANIA we własnym zakładzie oraz ROBOTY INTROLIGATORSKIE wszelkiego rodziaju uskuteczniają się jak najpunktualniej po cenach umiarkowanych

D. Szmulowicz,

ulica Piotrkowska Nr. 253 w domu pana Kühn.

W dobrach Lisowice, położonych w Powiecie Brzezińskim, o wiotst 2 od miasta Brzezin, wiorst 2 od stacji drogi żelaznej Koluszki, jest do wydzierżawienia od 1 lipca r. b. Dystylarnia słodkich wódek z kompletnemi aparatami i rekwizytami. Bliższa wiadomość w Handlu Win L. Orzechowskiego w Łodzi.

Folwak STAWKI 10 wiorst od Lodzi, 3 od Aleksandrowa mający 6 włók rozległości, jest do sprzedania częściowo na włóki lub ogółem. Wiadomość u właściciela w Woli-Grzymkowej pod Aleksandrowem.

Plac budowlany przy ulicy Konstantynowskiej niedaleko Nowego-Rynku położony jest do sprzedania, jak równie, mieszkanie kawalerskie, z dwóch pokoi dużych na piętrze od Śgo Wojciecha r. b. do wynajęcia przy tejże ulicy. Bliższą wiadomość powziąść można u Rejenta

Jaworskiego pod Nr. 325.

W domach murowanych p. Saltzmann, są do wynajęcia różne mieszkania parterowe i piętrowe jak również stancje pod dachem i w suterynach.

We wtorek dnia 21 maja r. b. w mieście Pabianice zaginął ZREBAK ogierek, rok 1 mający kasztanowany, łysy, koło kopyt miał białe znaki. Ktoby się przyczynił do odzyskania go, otrzyma 5 rsr. nagrody u

Konstantego Przedmolskiego w Pabianicach.

Ein Mann in den mittleren Jahren, der gute Empfehlungen besigt, findet eine Stelle als Zettelträger und Billeteur. Näheres im Gasthof zum Paradies.

### Die Papier:

und

### Papier:Tapeten-Niederlage

des

Löbel Sachs in Łodź, Petrifauer=Straße Nr. 281

empfing einen frischen Transport von sehr geschmackvollen

### Fenster - Rouleaux

und empfiehlt diefelben zu mäßigen Preifen.

Die Waaren-, Baumwoll-Leinen-Garnbleiche und Mangeln der früher Lande'ichen Anlagen, kommen vom 26sten d. Mts. ab in Thätigkeit. — Anmeldungen werden in meinem Lager, Srednia-Straße Nr. 332, im Hause des Herrn Jacob Böhm angenommen.

Montag, den 3. Juni d. J., von 10 Uhr Bormittags an, wird auf der **Bassermühle in Kale**, an der Hauptstraße zwischen Konstantinow und Zgierz, das nach dem verstorbenen Besiger **Haensch** hinterbliebene lebende und todte Inventarium, vermittelst öffentlicher Licitation meistbietend versauft und zwar: Pferde, Kühe, Jungvieh, Geslügel, Wagen, Pflüge, Bohlen, Bretter, Möbel, Kleidungöstücke, verschiedene Hausgeräthe u. dgl.

Auf dem Gute Lisowice im Brzesiner Kreise, zwei Werst von der Stadt Brzesin und zwei Werst von der Eisenbahnstation Koluszti, ist eine **Destillation** mit vollständigen Apparaten und Requisiten, vom 1. Juli 1867 ab zu verpachten. Käheres in der Wein-Handlung **L. Orzechowski** in Lodź.

Das Vorwerk Stawki, 10 Werst von Lodá und 3 von Alexandrow entsernt, 6 Hufen Vodenfläche enthaltend, ist theilweise auf Hufen oder auch im Ganzen zu verkausen. Näheres zu erfragen beim Eigenthümer in Wola Grzymkowa bei Alexandrow.

Die Brandstelle an der Zarzewsta-Straße Rr. 936 nebst

einem Morgen Neuland ift aus freier Hand zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt Wittwe E. Milker, Rokicinerstr. bei Herrn Keilich und Kupferschmiedemeister F. Milker, Neustadt Nr. 12.

Meisamts.

2 wenig gebranchte englische Geschirre

find für 30 Rubel zu verkaufen. Räberes im Tuch-Laden, Haus Rr. 12.

# Wilhelm Litke, Tischler und Zimmermstr.

wohnhaft in Batuty Rr. 8 bei herrn Rowak, empfiehlt fich den herren Burgern der Stadt Lodz.

In den massiven Säusern des Hrn. Saltmann sind mehrere Parterres und Etagen-Wohnungen, sowie auch Dachs und Rellers Stuben zu vermiethen.

Puf der Petrikauerstraße Nr. 249, vis-à-vis der Zyrardower Niederlage, ist die Wohnung, welche der Herr Dr. Wolberg inne hat, von Johanni zu vermiethen. Näheres zu erfragen in der Zyrardower Niederlage.

Im Sause des Serrn Pechthold, Petrifauerstr. Nr. 256 ift eine Cavalier-Bohnung im 2ten Stock, bestehend aus 2 Zimmern, von Iohanni an zu vermiethen, nöthigenfalls läßt sich auch eine Küche anbringen. Wilhelm Hentschel.

Bu vermiethen: eine Wohnung in der ersten Etage, bestehend aus 3 Zimmern nebst Ruche, von Sohanni d. S. ab, Petrifanerstr. Rr. 544 bei Dr. Goldrath.

In dem in der Altstadt, an der Zgierzer Straße, gegenüber der katholischen Kirche gelegenen Hanse Ar. 147, sind von 30-hanni d. 3. ab verschiedene Wohnungen zu vermiethen. Näheres zu erfragen bei Herrn Meier Strykowski, Seisensieder.

Gin möblirtes Zimmer, womöglich in der Nähe der Post, wird baldigst zu miethen gesucht. Adressen beliebe man an die Redaction dieses Blattes einzusenden.

Grlaubt zu druden: Rreis-Chef Schiemann.